## Intelligenz-Wlaft für das Großberzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 25. Donnerstag, den 29. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 26. Januar.

Gr. Guteb. v. Daleszynsti aus Domargany, I. in No. 187 Dafferfraße; Sr. Landgerichte Kanglift Szawlowski aus Gnefen, I. in Do. 30 Wallischei; Frau Inspettorin Simoni aus Rogmin, I. in No. 232 Breslauerftr.; Sr. Burgermeifter Roffneti aus Gran, I. in No. 261 Breelauerftr.; fr. Burgerm. Jaenide und fr. Stadtrath Danydg aus Pinne, I. in Do. 384 Gerberfr.; Sr. Graf v. Swiledi aus Barichau, fr. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, fr. Guteb. Muhring aus Dfief und Dr. Guteb. v. Arzyżanowski aus Murzynowo, I. in No. 391 Gerberfir.; fr. Guteb. b. Gorzensti uas Rarmin, Sr. Guteb. b. Taczanowefi aus Drla, Sr. Guteb. b. Drwesti aus Zembowo, fr. Guteb. v. Drwesti aus Rysto und fr. Guteb. v. Rappard aus Pinne, I. in Do. 99 Halbborffer.; Sr. Kaufm. Unger aus Brack, Sr. Raufm. Dinner aus Birnbaum, Sr. Raufin, Serrmann aus Pinne, Sr. Raufin. Cohn aus Wollstein, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Abminiftrator Arynicki aus Labiszonet, I. in Do. 23 Wallischei; Gr. Particulier Zaborowski aus Posadowo, Sr. Guteb. b. Kofzutefi aus Wargowo, Sr. Guteb. v. Mycielefi aus Kobylepole, f. in No 243 Breslauerfir.; Br. Guteb. v. Jaraczewsfi aus Jaraczewo, Br. Guteb. v. 3bem= binefi aus Czerniciewo, fr. Guteb. v. Wilczynefi und fr. Pachter hafe aus Arzyzanowo, Sr. Probst Staffiewicz aus Zabno, I. in No. 394 Gerberftr.; Br. Stubiewefi, Geiftlicher aus Breslau, Sr. Pofibalter hoffarth aus Bentichen, Dr. Sprachlebrer Perig aus Kledo, I. in Do. 124 Magazinftr.; Sr. v. Zacza= nowsti, Erbherr, aus Taczanowo, Sr. v. Dulinefi, Erbherr aus Stamno und Hr. Rommiffarius Reiz aus Swieregyn, I. Mo. 168 Bafferftraße.

1) Subhastationspatent. Die zum Muller Grublerichen Rachlaffe gehörige, im Pofener Rreife belegene, gerichtlich auf 4467 Mthlr, abgeschäfte Glusyner Waffermuble und die Grundflude ber Czapury : Mable, welche gerichtlich auf 3122 Rtlr. 11 fgr. 4 pf. abgeschatt worden, follen im Termine ben 14. Juli 1835, fruh to Uhr bor unferem Deput. Landgerichtsrathe Bonftedt, in unferem Partheienzimmer, offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden. Raufluftige werben hierdurch mit bem Bemerten eingelaben, baf beibe Grundflude ungetrennt verfauft werden follen, und bag Die Zare, ber neueffe Sypothefenschein und die Raufbedingungen in der Regiftras fur eingefeben werden fonnen.

Pofen, ben 3. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

narza Grubler należący, sądownie na 4467 Tal. otaxowany, i grunta młyna Czapury, sądownie na 3122 Tal. 11 sgr. 4 fen. ocenione, publi. cznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 14. Lipca 1835. zrana o godzinie rotéy przed Depu towanym naszym Sędzią Ziemiańskim Bonstedt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedane bydź maią. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w ter minie tym podali, z dodaniem, iż grunta wspomnione bez rozlączenia sprzedane bydź maia. Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Woday

młyn Głuszyński w powiecie Poznań-

skim położony, do pozostałości mły-

Poznań, dnia 3. Stycznia 1835.

2) Subhaftationspatent. Das sub Do. 3. in der Michorzewer Saulanderei, Bufer Rreifes belegene, bem Chriftian Freier gehörige Grundftud, meldes ge= richtlich auf 180 Mthir. abgeschatt worben, foll im Termine ben 12. Mai 1835, fruh 10 Uhr, vor unferem De= putirten, Affeffor v. Beper, in unferem Partheien = Bimmer, bffentlich an ben Meifibietenben verfauft werben. Rauf= luftige werden hierdurch eingeloben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Patent subhastacyiny. Posiadłość pod Nr. 3. w Michorzewskich olędrach powiatu Bukowskiego leżąca, Krystyanowi Freyer należąca, która sadownie na 180 Tal. oceniona zo. stała, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 12. Maja 1835. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Assessorem Beyer w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedaną bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Die Lare, ber nenefte Sypothetenichein und die Raufbedingungen fonnen in ber Registratur eingeschen werden.

Pofen, ben 8. Decbr. 1834.

Konigl, Preug, Landgericht.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu. rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 8. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung. In ber Subhastationssache bes zum Nachlasse bes
Johann Thews gehörigen zu Kliny Hauland sub Nr. 10 belegenen Grundstücks
werden alle unbekannte Realgläubiger,
welche an basselbe Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf den 31 sien März 1835 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Culemann angesetzen Termine anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen damit gezen den Käuser ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 24. November 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. W interessie subhastacyi posiadłości w holendrach
Klinowskich pod No. 10. położoney,
do spadku po Janie Tews należącey,
wzywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, którży do wspomnioney posiadłości pretensye mieć
sądzą, aby takowe naypóźniey w
termnie dnia 31. Marca 1835.
zrana o 10. godzinie przed Ur. Culemann Sędzią Sądu Ziemiańskiego
wyznaczonym podali i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze
wieczne milczenie do nabywcy gruntu nakazanem będzie.

Poznań, dnia 24. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Zum Berkauf des hieselbst auf Bocianowo jeht Danziger Vorstadt unter No. 563. beles genen, dem Zimmergesellen Mathias Zukowski zugehörigen Grundsücke, welsches gerichtlich auf 211 Athlr. 9 Sgr. 11 Pf. abgeschäht ist, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremetorische Vietungs=Termin auf den 14. März 1835. vor dem Herrn Landges

Patent subhastacyiny. Do przedaży posiadłości tu za Bocianowie, a teraz na Gdańskiem przedmieściu pod No. 563. położoney, a do Matyasza Zukowskiego cieśli należącey, sądownie na 211 Tal. 9 sgr. 11 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 14. Marca 1835. przed Ur. Ulrich

richterath Ulrich Bormittage um 10 Uhr in unserm Instruktione Zimmer an, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Tare, der neueste Hypotheken = Schein von biekem Grundstücke und die besonderen Kausbe-dingungen, in unserer Subhastationes Registratur eingesehen werden konnen.

Jugleich werden zu diesem Termin die ihrem Aufenthalt nach unbefannten Real-Interessenten Carl Christian Schulz, Wilhelm Schulz, August Friedrich Schulz, Johann Carl Jukowski und der Besitzer Mathias Jukowski resp. bessen Erben

porgelaben.

Bromberg, ben 4. November 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Sędzią Sądu Ziemiańskiego o godzinie 10. przed południem w naszey izbie instrukcyjney, na który chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmieniemiem, żę taxa, naynowszy wykaz hypoteczny teyże posiadłości i szczególne warunki kupna mogą bydź przeyrzane w naszey Registraturze subhastacyjney.

Zarazem zapozywaią się na tentermin z pobytu swego niewiadomi interessenci realni, Karól Krystyan Szulc, Wilhelm Szulc, August Ferdinand Szulc, Jan Karól Zukowski i Matyasz Zukowski właściciel, resp. sukcessorowie iego.

Bydgoszcz, d. 4. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Daß der Ackerwirth Philipp Heise und bessen Ehestrau Elisabeth verwittwet gewesene Huse geborne Schröder zu Nieder = Jaroszon, welche am 17. Februar 1833. die Ehe mit einander eingegangen sind, die Folgen der Gütergemeinschaft nach J. 392. Theil 2. Litel I. des Allgemeinen Landskechts unter sich ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 19. December 1834. Ronigl. Preup. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że gospodarz Filip Heise i iego małżonka Elżbieta owdowiała Huse z Szrederów w dolnym Jaroszynie zamieszkali, którzy dnia 17. Lutego 1833. węzeł zawarli małżeński, skutki wspólności maiątku według § 392. Części 2. Tyt. I. prawa kraiowego powszechnego pomiędzy sobą wyłączyli.

Bygdoszcz, d. 19. Grudnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

aistic Proposition was not

6) Subhastationspatent. Das in der Stadt Sulmierzyce unter No. 41. belegene, den Simon Prosopowiezschen Erben zugehörige Wohnhaus nehst Zusbehör, welches auf 251 Athlir. gewürzbigt worden ist, soll Schuldenhalber an den Meistbietenden verfanft werden, und der peremtorische Vietungs = Termin ist auf den 27. Februar 1835. vor dem herrn Landgerichtsrath Pratsch Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktions = Zim= mer hier angeseht.

Besithfahigen Raufern wird bieser Ters min mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Tare, der neueste Hypothekenschein und die Kaufbedinguns gen in unserer Registratur eingesehen

werden konnen. modern

Krotoschin, ben 9. Detober 1834.

Konigl. Preuß. Land = Gericht.

fentlichen Berkaufe der zur Bictor Graft v. Szoldrökischen Concursmoffe gehörigen, im Großherzogthum Posen und dessen Rostner Kreise belegenen Herrschaft Czempin, bestehend auß der Stadt Czempin und den bazu gehörigen Dörsen Pieschant, Tarnowo, Borowko, Grzybnound Kraykowo, steht ein peremtorischer Bietungstermin auf den 28. Februar 1835. Vormittags um 9 Uhr in unsern Geschäftslokale vor dem Deputirten Krn. Landgerichtsrath Grafen v. Posadowski hierselbst an, wozu Kaussussige mit dem

Patent subhastacyjny. Dom z przyległościami w mieście Sulmierzycach powiecie Odolanowskim pod No. 41. położony, do sukcessorów Szymona Prokopowicza należący, na 251 Tal. oceniony, w drodze exekucyi z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 27. Lutego 1835. zrana o godzinie 9 przed W. Pratsch Sędzią Ziemiańskim w izbie naszey instrykcyjney wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszy, dnia 9. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W celu publicznego sprzedania do massy konkursowéy Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należącey, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, a tegoż powiecie Kościańskim położoney mawiętności Czempińskiey, składaiącey się z miasta Czempinia i do tegoż przynależących wsiów Piechanina, Tarnowa, Borowka, Grzybna i Kraykowa, wyznaczony został peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 28. Lutego 1835 r. zrana o godzinie 9téy w naszem pomiesz-

Bemerten eingelaben werben, daß bie Zare und ber neuefie Sppothefenschein, fo wie die Raufbedingungen ju jeder fchicklichen Beit in unferer KonfurdeMegis ftratur eingefehen werden tonnen.

Rach ber gerichtlichen Tare bom 30. und refp. 29. 28. 26. und 27. Juni d. 3. ift die Ctatt Czempin nebft ben Dor= fern Borowio und Pledranin, ausfchließlich ber auf 8663 Ribbir. 26 Ggr. 8 Pf. gefchänten, perfonlichen und gewerblis chen Abgaben, auf 66,748 Mthlr. 10 Sar. 4 Of., Tarnowo auf 21,149 Athlr. 27 Ggr. 5 Pf., Granbno auf 21,873 Mthlr. 9 Ggr. 53 Pf. und Rranfowo mit Inbegriff ber Ruberofischen Arugnafrung auf 21,762 Rthlr. 21 Egr., überhaupt alfo auf 131,534 Rthlr. 8 Ggr. 23 Pf. und mit Singurednung ber gewerblichen und perfonlichen Abgaben ber Stadt Czempin auf 140,198 Rthlr. 4 Ggr. 103 Df. gewürdigt worden. 1 .1011

Fraustadt, den 7. August 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

kaniu sądowem przed Delegowanym JW. Hrabia Possadowskim Sędzia Ziemiańskim, na który ochotę do kupna maiacych z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako i warunki kupna każdego przyzwonego czasu w naszéy Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą

Wedle taxy sądowey z dnia 30. i resp. 29. 28. 26. i 27. Gzerwca r. b., zostało miasto Czempin wraz z wsiami Borowkiem i Piechaninem wyłącznie danin osobistych i procede. rowych oszacowanych 8663 Tal. 26 sgr. 8 fen., na 66,748 Tal. 10 sgr. 4 fen., Tarnowo na 21,149 Tal. 27 sgr. 5 fen., Grzybowo na 21,873 Tal. 9 sgr. 53 fen. i Kraykowo włącznie z gościncem Kuberskich na 21,762 Tal. 21 sgr., ogółem więc na 131,534 Tal 8 sgr. 23 fen. 2 z doliczeniem procederwych i osobistych danin miasta Czempinia na 140,198 Tal. 4 sgr. 103 fen. ocenione.

Wschowa, d. 7. Sierpnia 1834. Rról. Pruski Sąd Ziemiański.

8) Boitral Ciration. Nachbem über ben Rachlaß bes am gten gebruar 1831. verftorbenen Stadt: Sefretair 30= bann Friedrich Wein zu Rawieg, auf den Antrag bes Bormundes ber minorennen Benefizial Erben burch bie Berfügung vom idten October c. ber erbichaftliche dzeniem z dnia 13. Pazdziernika r.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarlego w Rawiczu w dniu 9go Lutego 1831. Sekretarza mieyskiego Jana Fryderyka Weina, na wniesek opiekuna nieletnich sukcessorów beneficyalnych, rozporzą-Liquibations-prozeß eroffnet worden ift, b. process sukcessyino -likwidacying

fo werden die unbefannten Glaubiger des Erblaffers hierdurch offentlich aufge= fordert, in dem auf den 27. Februar 1835. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Damte angesetten peremtorischen Ter= min, entweder in Perfon oder durch ge= felich zuläffige Bevollmächtigte zu er= Weinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, bie Defumente, Briefschaften und fonftigen Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und Dos Mothige jum Protofoll zu verhaubeln, mit ber beigefügten Berwarnung, daß bie im Termine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Anjpruche nicht an= melbenben Glaubiger aller ihrer etwanis gen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Korberungen nur an bastouige, was nach Befriedigung der fich meldens den Gläubiger von der Maffe noch übrig Meibt, werden verwiesen werden. Me= brigens bringen wir benjenigen Glaubis Bern, welche ben Termin in Perfon mabraunehmen verhindert merden, ober denen es hiefelbft an Befanntichaft fehlt, Die Juftiga Commiffarien Galbach, Deit= telfiadt und Douglas als Bepollmächtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen du erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftabt, ben 1. December 1834.

depositions, and the property

otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawcy ninievszém publicznie się zapozywaią, ažeby się w terminie peremtorycznym na dzień 27. Lutego 1835. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym csobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele, za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszających się więrzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomuści zbywa, Ur. Salbach, Mittelstaedt i Douglas Kommissarzów Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuje, z których sobie iednego obrać i tego wpotrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą warte Jainda

Wschowa, dnia 1. Grudnia 1834. Ronigl, Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. g) Subhastationspatent. Die im Fraustädtschen Kreise im Dorfe Lache sub No. 2. belegene, den Lorenz und Unina Elisabeth Bogackischen Shekeuten gehörige Scholtisen, welche nach der gerichtzlichen Taxe auf 3,836 Athlr. 27 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 28. April 1835 vor dem Deputiveten, Landgerichts Referendarius Baron von Duheren hiefelbst angesetzt, welcher bestässigen Käusern bekannt gemacht wird.

Die Tare und ber neueffe Spootheken-Schein tounen in unferer Registratur eingesehen werden.

Frauffadt, ben 27. Dezember 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

10) Bekanntmachung. Der Fleischschauermeister und Freigutsbesißer August Wolff und die Karoline Wilhelmine verzwittwete Goldmann geb. Liebelt hiefelbst, haben in dem, vor ihrer Verheirathung unter sich gerichtlich errichteten, Chevertrage vom 9. d. M. die Gemeinschaft der Süter ausgeschlossen, was zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftabt, ben 12. Januar 1835. Sbnigl, Preuß. Landgericht.

Vsciol en elefe i Gradina 1834.

Patent subhastacyiny. Solectwo pod Nr. 2 we wsi Smieszkowie powiatu Wschowskiego położone, Wawrzyńcowi i Annie Elżbiecie Bogackim matżonkom należące się, które podługtaxy sadowey na 3,836 Tal. 27 sgr. ocenione zostało, ma być za wnioskiem wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, w którym celu termin licytacyiny na dzień 28. Kwietnia 1835 r przed Ur. Dyherrn Referen. daryuszem Sądu Ziemiańskiego tu w mieyscu iest wyznaczony, co się zdolność do posiadania maiącym kupcom do wiadomości podaie.

Takę i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa, dn. 27. Grudnia i 834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Szlachetny August Wolff rzeźnik i okupnik i Karolina Wilhelmina z Liebeltów owdowiała Goldmann tutéy zamieszkali, wyłączyli układem przedślubnym w dniu 9. b. m. sądownie przyjętym, wspólność majątku, co się podaie do wiadomości publiczney.

Wschowa, dn. 12. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 25. Donnerftag, ben 29. Januar 1835.

11) Bekanntmachung und Ediktal: Citation. Es soll das auf dem Alt: Borupschen Kirchenplatz im Bomster Kreise unter der Nr. 5. gelegene, dem Daniel Hirsch gehdrige, 251 Athkr. tarirte Wohnhaus nebst Zubehdr und 2 Gårten im Wege der Erekution besteutlich an den Meistbietenden in dem, hier am 3 fen April k. J. anstehenden peremtorischen Bietungs-Termine, derkauft werden, wozu wir Käuser einlaben. Die Taxe und die Kausbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden,

Zugleich werden alle unbekannten Real prätendenten zur Anmeldung ihrer Ausprüche an das gedachte Grundstück zu diesem Termine mit der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit allen ihren etwanigen Ansprüchen werben präcludirt und ihnen deshalb ein ewis ges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit, ben 6. November 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Dom mieszkalny na placu kościelnym Staro Boruyskim w powiecie Babimostskim pod liczbą 5. leżący, Danielowi Hirsz należący i sądownie na 25t Tal., oceniony będzie drogą exekucyi, wraz z przyległościami i dwoma ogrodami w terminie na dzień 3. K wietnia r. p. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, aby się równie w wyznaczonym terminie z pretensyami swemi do wspomnionego gruntu zgłosili, z przestrogą, iż w razie niestawienia się z wszystkiemi swemi pretensyami bydź mogącemi z nałożeniem im wiecznego milczenia zostaną wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 6. Listop. 1834. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. 12) Bekanntmachung. Der königl. Landwehr = Ulanen = Wachtmeister Herr Carl Stuard Radfe und bessen Braut Frankein Julie Auguste Meinike hierselbst, haben vor Einzehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlessen.

Schrimm, ben 12. December 1834. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

13) Zekanntmachung. Der Gutspachter Herr Moisins von Radonski zu
Misezwezun hiesigen Kreises und das
Fraulein Cornelia von Zakrzewska aus
Kleszewo Fraustädter Kreises, haben
nach dem am 20. Detober c. gerichtlich
geschlossenen Schontrakte, die ehesiche
Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Schrimm, ben 17. December 1834., Ronigl. Preuß. Fried en Sgericht.

14) Zekannemachung. Der Freisbauer Wosciech Pawlak, zu Klein Strzelzcze und die Wittwe Viktorie Andrzeiewska geb. Bannach zu Posadowo, haben nach einem, am 25. Oktober b. J. bei dem hiesigen Königl. Friedensgerichte abgezschlossenen Shevertrage, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgezschlossen.

Coffin, ben to. Dezbr. 1834. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Ur. Karól Edward Radke Król. Wachmistrz Ułanów obrony krajowey i Ur. Panna Julia Augusta Meinike tu ztąd, wyłączyli przed wstąpieniem w małżeństwo, wspólność maiątku i dorobku.

Szrem, dnia 12. Grudnia 1834.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Ur. Aloyzy Radoński dzierzawca dóbr Mszczyczyna w powiecie tuteyszym a Ur. Panna Kornelia Zakrzewska z Kleszczewa powiatu Wschowskiego, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 20. Października r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszém ku wiadomości podaie.

Szrem, dnia 17. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Woyciech Pawlak okupnik zmałego Strzelcza i Wiktorya z Banachów owdowiała Andrzejewska z Posadowa, podług zawartego pod dniem 25. Października r. b. w Sądzie tuteyszym układu przedsłubnego, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Gostyń, dnia 10. Grudnia 1834.

Król, Pr. Sad Pokoju.

15) Bekannemachung. Der Wirth Casimir Bacgafowiaf alias Mifolancyafi aus Podlefie, hat am 23. Oftober c. el: nen hellbraunen hengft, unter 8 Jahralt, auf feinem Felde vorgefunden.

Den Eigenthumer Diefes Pferdes for= bern wir auf, feine Gigenthums=Unfpru= dein demauf den 13. Februar 1835 Bormittags um 8 Uhr, in unferm Ge= Schaftegimmer angefetzten Termin, mahr: dunchmen, widrigenfalls ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas Pferd ba-Begen dem Finder zugesprochen werden surpries on the service builts drive

Breschen, ben 30. Dezember 1834.

opiese spreading, co debote do but Abnigl. Prenf. Friedensgericht.

16) Biktalcitation. Der Jäger Unton Zelichowski, der im vorigen Jahre Antoni Zelichowski, który w roku in Diensten beim General Sfarzynsti ju zeszlym w sludbie u Generala Ska-Guttown (Breschner Rreises) gestanden, rzyńskiego w Gutowaell (powiatu fich aber von dort beimlich entfernt hat, Wrzesińskiego) zostawał, iednak bat gerichtlich eingestanden, bag er ein ztamtad potaiemnie sie oddalit, przy-Beladenes Gewehr in ber Stube gurudiges znat sadownie, Ze strzelbe nabita lassen hat, worin sich Joseph Krupinski pozostawił w izbie, w któréy się Jó. gefaumt mit Vorlegung ber Aften jum zwłocznie z przedłożeniem akt do za-

Obwieszczenie. Gospodarz Kazimierz Waszakowiak alias Mikołay. czak z Podlesia, znalazł na swoiem polu dnia 23. Października r. b. karogniadego ogiera około 8 lat maiacego.

Właściciela konia tego więc zapozywamy, ażeby swoią własność w terminie na dzień 13. Lutego 1835. o godzinie 8. zrana w izbie posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiacym udowodnił, gdvż mu inaczéy wieczne milczenie nałożoném będzie, i koń znalazcowi zaś Kazimierzowi Walczakowi na własność przysądzoném zostanie. B smrt (1919)

Września, dn. 30. Grudnia 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

Zapozew edyktalny. Strzelec befunden, der fich aus Unvorsichtigkeit zef Krupiński znaydował i przez nie bamit erichoffen hat. Bir fordern bene ostrożność nią się zastrzelił. Wzyselben auf, fich vor une in termino ben wamy tegoż, ażeby przed nami w 12ten Mai 1835. zur Fortschung und terminie dnia 12. Maja 1835 r. do Abschluß ber Sache zu gestellen. Sollte dalszego prowadzenia i zawarcia er nicht erscheinen, so verliert er alle ihm sprawy, sie stawit. Gdyby sie nie in diefer Untersuchung noch gesetzlich jus miat stawić; wiec wszelkie w tey fichenden Rechtseinwendungen, fo wie sprawie mogace mieć prawne excepauch bas Recht, sich schriftlich vertheidis cye, iako też prawo piśmiennego gen zu laffen; und es wird sonach un= bronienia sie, utraci; poczem bezSpruch in I. Inftanz verfahren werden. Die Bestrafung erfolgt nach §. 744. Th. II. Tit. XX, bes Allgemeinen Land= Rechts.

Rogmin, ben 1. December 1834.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

17) Bekanntmachung. Den 6ten Februar 2. c., Bormittags um 9 Uhr, werde ich, im Auftrage des hiefigen Konigl. Friedensgerichts, auf dem Amtshofe zu Biatosliwe 150 Stuck veredelte Schaafe, affenttich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, welches Kauflustigen ich hierdurch bekannt mache. Lobsens, d. 22. Januar 1835.

Eltester, Registratur = Afsistent. wyrokowania w I. instancyi postąpionem zostanie.

Ukaranie nastąpi podług §. 744. Części II. Tyt. XX. Prawa Powszechnego krajowego.

Koźmin, dnia 1. Grudnia 1834. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. D nia 6. Lutego r. b. zrana o godzinie otey maią
bydź w skutek mi danego polecenia
Królewskiego Sądu Pokoju tuteyszego, na Amcie w Białosliwiu 150
sztuk polepszonych owiec, publicznie
naywięcey daiące mu za gotową zaraz
zapłatę sprzedane, co ochotę do kupna maiącym uwiadomiam.

Assystent Registratury.

- 18) Commlung von lebendigen ausländischen Thieren und Bogeln. Unsere im gräflich Dzialyńskischen Palais parterre aufgestellte Menasgerie wird nur noch bis Dienstag, den 3. Februar d. J. zu sehen seyn, da solche schon Anfangs Marz in Petersburg eintressen muß. Die Hauptsütterung ist Abends 6 Uhr. Wilhelm von Alen & Sohn, aus Rotterdam.
- 19) In einem auswärtigen Fabrikgeschäft wird zu einer Stelle, die zweihunbert Thaler Gehalt und freie Wohnung einbringt, ein thätiger und ordentlicher Mann gesucht. Hierauf Restektirende werden ersucht, ihre Adresse in der Expediation dieses Blattes abzugeben.
- 20) Eine meublirte Stube nebft Holzgelaß ist fogleich zu vermiethen, im Hause No. 45 am Markte. Bielefeld.
- Die gestern gludlich erfolgte Entbinbung meiner Frau von einem gesunden Madchen zeigt ergebenft an